# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwoche, ben 11. Juni 1823.

## Angekommene Fremde vom 5. Juni 1823.

Hr. Gutsbesitzer v. Zoltowski und Hr. Gutsbesitzer v. Brzosowski aus Baranowo, Hr. Gutsbesitzer v. Korntowski aus Runowo, I. in Mro. 417 Gerberstraße; Hr. Regierungs-Direktor Leo aus Gumblinnen, Hr. Pachter v. Chelmski aus Ezerniewo, I. in Mr. 384 Gerberstraße; Hr. Dekonom Zube aus Bromberg, I. in Mr. 26 Walischei.

#### Den 8. Juni.

Hr. Kaufmann Siegle aus Berlin; I. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesißer v. Lachowski aus Barczin, Hr. Gutsbesißer v. Suchorzewski aus Barz dy, Hr. Kreis-Steuer-Einnehmer Krüger aus Buk, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Kaufmann Seimert aus Grünberg, Hr. Gutsbesißer v. Kowalski aus Ewiernice, I. in Nr. 384 Gerberstraße; Hr. Kaufmann Lorenz Saccht aus Berlin, Hr. Oberamtmann Konar aus Breslau, Hr. Kaufmann Huegelot aus Berlin, I. in Nr. 165 Wilhelmöstraße; Frau Jahnarztin Serre aus Warschau, I. in Nr. 229 Breslauerstraße; Frau v. Jurawska aus Strzelfno, I. in Nr. 18 St. Martin.

#### Abgegangen.

hr. Capitain v. Ples n. Gnesen, hr. v. Maczoroff n. Berlin, hr. Megierunge-Direktor Leo n. Warmbrunn.

Befanntmadung.

Das im Obornifer Kreise bei Rogasen belegene Gut Studzieniec, soll von Joshannis b. J. ab auf drei nach einander folgende Jahre verpachtet werden.

Der Termin sieht auf den 30. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Land= gerichterath Stoner in unserm Instruc= tione = 3immer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

ftratur eingesehen werben.

Wer bieten will, muß, bevor er zur Lieitation zugelassen werden kann, eine Caution von 500 Mtlr. dem Deputirten erlegen.

Posen ben 5. Mai 1823.

Little vice United Locality our will

Ronigl, Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Auf ben Antrag eines Real-Glaubisgers soll bas auf bem Graben hier unter Mro. 25. sonst 507. belegene, bem Stadt = Justiz = Nath v. Fischer gehörige massive Wohnhaus, nehst Seiten-Gebäusben, Stallung und dabei besindlichen Garten, gerichtlich auf 3839 Athlr. 22 ggr. 3 pf. gewürdigt, meistbietend verstauft werden.

Rauflustige werden vorgelaben, in benen hierzu vor dem Land = Gerichtes= Rath Culemann auf Obwiesczenie.

Dobra Studzieniec w powiecie Obornickiem pod Rogoznem położone, od Sgo. Janar. b., na trzy po sobie idace lata wydzierzawione być maia.

Termin tym końcem na dzień 30. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Elsner w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym został.

Warunki w registraturze przey-

rzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypuszczony bydź może tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 5. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Żiemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela iednego realnego kamienica tu na przedmieściu Grobli pod liczbą 25. dawniey-507. położona Konsyliarzowi Sprawiedliwości de Fiszer należąca, z zabudowaniem staynią przynim znayduiącym się ogrodem, sądownie na tal. 3839 dgr. 22 fen. 3. oceniona naywięcey daiącemu przedana bydź ma.

Ochotę kupna maiących wzywamy, aby się na terminach tym końcem

ben 2. April, ben 2. Juny,

den 2. August, 1823 um 9
Uhr früh anstehenden Terminen, von wetz den der Letztere peremtorisch ist, in unserm Instructions-Zimmer zu erscheiz nen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß das gedachte Grundz stüdt dem Meistbietendem adjudicirt werden wird, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme gestatten.

Die Taxe kann in ber Registratur ein=

gefehen werben.

Pofen ben 23. Januar 1823.

Roniglich Preuß. Landgericht.

przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Culemann

na dzień 2. Kwietnia, dzień 2. Czerwca,

dzień 2. Sierpnia 1823. o godzinie 9 wyznaczonych, z których ostatni iest zawity. w izbie instrukcyjney sądu naszego stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może, ieżeli prawna nie zaydzie iakowa przeszkoda.

Taxa w registraturze przeyrzana bydź może.

Poznań dnia 23. Stycznia 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das hieselbst am Markt-unter Nro. 88. belegene, den Michael Karilloschen Erben gehörige Steinhaus, gerichtlich auf 11,626 Athlr. 22 sgr. 5 pf. gewürzdigt, meistbietend verkauft werden. Kaufzlustige werden vorgeladen, in denen hiez zu vor dem Landgerichts=Reservatus Ribbentrop auf

den 11. Juni,
den 13. August c.
und den 18. November c.
Vormittags um g Uhr in unserm Ins

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzyciela realnego kamienica tu w rynku pod liczbą 88 położona, do Sukcessorów Michała Karyllo należąca, sądownie na Tal. 11626 śgr. 22 fen. 5 otaxowana, naywięcey daiącemu przedana będzie.

Ochotę do kupna maiących wzywamy, aby się na terminie

> dnia 11. Czerwca r. b. dnia 13. Sierpnia r. b.

i dnia 18. Listopada r. b., zrana o godzinie g. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ribftructione = 3immer anftehenben Termi= nen, von welchen ber lettere peremto= rifd ift, zu erscheinen, ihre Gebote ab= zugeben und zu gewärtigen, baf ber Bufchlag an ben Bestbietenben erfolgen foll, infofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme gulaffen.

Taxe und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. April 1823.

Ronigl. Preuf. Land=Gericht.

and the selected of a

bentrop wyznaczonym, z których ostatni iest zawity w izbie instrukcyiney Sadu naszego osobiście stawili, licyta swe podali, poczem gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1823. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das hierselbst auf der Borftadt St. Martin unter Mro. 61 belegene, ben Deter Swiderefifchen Erben geborige und überhaupt auf 2027 Rthlr. gewürdigte Grundftud foll nebft ben bagu gehörigen Uder und Garten, im Wege ber freis willigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben.

tunge = Termine auf

ben 29. Marz 1823., ben 31. Mai 1823., ben 5. August 1823.

Bormittags um 9 Uhr, wovon ber lette peremtorisch ift, in unferm Gerichts= Schloß vor bem Landgerichts = Uffeffor Schneider angesett, wozu Raufluftige mit bem Bebeuten, baf ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen foll, wenn Patent Subhastacyiny.

A blive than due Periodes.

Grunt pod Numerem 61. na tuteyszym przedmieściu Święto Marcińskim położony, do sukcessorów Piotra Swiderskiego należący i ogołem na 2027 tal. oceniony wraz z należąca do niego rola i ogrodami w drodze publiczney subhastacyi naywięcey da. iącemu sprzedany bydź ma. W tym Bu biefem Behuf haben wir die Bies celu wyznaczylismy termina licytacyine, z których ostatni iest peremtoryczny na

> dzień 29. Marca 1823. dzień 31. Maia 1823. dzień 5. Sierpnia 1823.

południe o godzinie gtey w izbie naszey instrukcyiney przed Assessorem Schneider, na który chęć kupna maiących z tém nadminieniem zapozywamy, iż przysądzenie na rzecz nay. porgelaben werben.

Mer bieten will, muß gubor eine Caution von 400 Rtlr. beponiren. Tare und Licitatione = Bedingungen fon= nen in unferer Regiftratur eingefeben merben.

Dofen ben 26. December 1822. Ronigl. Dreuf. Landgericht.

nicht gesethliche Sinberniffe eintreten, wiecey daigcego nastapi skoro prawne niezaydą przeszkody, kto licytować chce musi wprzody Kaucya tal. 400. w gotowiznie złożyć; taxa i warunki licytacyine w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 26. Grudnia 1822. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

W sugar water do alported conic

Das jum Nachlaffe ber Unna Rofina Ablfeld, fruber verwittmet gemefenen wofur in bem frubern Licitatione = Ter= mine 521 Rtfr. geboten worden ift, ba bie Zahlung diefes Raufgelbes unterblieben ift, abermals offentlich verkauft Der biesfällige Bietungster= min ift auf ben 29. Juli c. fruh um 9 Uhr bor bem Landgerichterath Brufner in unferm Gerichte-Schloffe angefest.

Raufluftige und Befitfahige werben bagu mit ber Bebeutung vorgelagen, bag ber Bufchlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, falls nicht gesetliche Um= fanbe eine Ausnahme nothig machen.

Die Tare fann in unferer Regiftratur

weeln the same 'dant's med had and light Patent Subhastacyiny.

Client Citation.

Nieruchomość, do pozostałości Anny Rozyny z Seydemanów Io voto hentschel II° Ahlfeldt nalezgca, z in bem hiefigen Rammerei-Dorf Biniari roli w wsi kamelarginey Winiary pod unter Mro. 67 belegene, aus 21 Mot= Nr. 67. položoney, a 21 morgi ogen Land bestehende Grundstud, so auf beymuigcey, na 350 tal. sadownie 350 Atlr. gerichtlich abgeschaft, und otaxowaney, się składaiąca, za która w pierwszym terminie licytacyinem 521 tal. podano, końcem podziału publicznie sprzedaną bydź ma, a to z przyczyny niezapłacenia podanego pretii. Termin licytacyiny tym końcern na dzień 29. Lipca przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner w izbie naszey instrukcyiney wy znaczony został.

Ochote kupna i pozwolenie posiadaniz maiących, wzywamy na termin ten, z tem ostrzeżeniem, że przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego

eingesehen werben. Wer bieten will, muß eine Caution von 100 Athlr. beponiren.

Pofen ben 24. April 1823.

Roniglich Preug. Landgericht. Alegsinsix bell englished

nastąpi, skoro prawne nie zaydą przeszkody. Taxa w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. Kto licytować chce, kaucyą tal. 100 Deputowanemu złożyć powinien.

Poznań d. 24. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf die von dem Gened'armes-Unters officier August Mende hierselbst, wider feine Chefrau Abelaide geborne Millard gu Actondalmen bei Berviere geburtig, wegen boslicher Bertaffung am 28ften v. M. angebrachte Chescheidunge Rlage haben wir zur Beantwortung ber Klage und zur Instruction ber Sache auf ben i do wprowadzenia sprawy termin na 15. October c. Vormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Fromholz in dem Partheien = Bimmer un= fered Gerichts = Schloffes einen Zermin anberaumt und laden die, ihrem Aufenthalte nach unbefannte Abelgibe geborne Millard verehelichte Mende hier= durch offentlich vor, in bemselben per= fonlich oder burch einen pefeslich zuläffi= gen Bevollmachtigten zu erscheinen, Die Rlage zu beantworten, und Beweismit= tel beizubringen und anzugeben, widrigenfalls, nach dem Untrage bes Rlas gers die Che getrennt, bie Beflagte fur den allein schuldigen Theil erklart, und

Zapozew Edyktalny.

house deep love in the above the left.

Wyznaczywszy do odpowiedzenia na skarge przez Augusta Mende Szerzanta żandarmeryi tutéyszéy naprzeciw malżonce iego Adelaidzie z Millardów z Alctondalmen pod Verviers dla opuszczenia go źłośliwie pod dniem 28. m. z. o rozwod zaniesioną dzień 15. Października r. b. przed Delegowanym K. S. Z. Fromholz zrana o godzinie gtéy w sali posiedzeń Sądu naszego, zapozywamy ninieyszém z pobytu niewiadomą Adelaidę z Millardów zamężną Mende, aby w dniu rzeczonym osobiście lub przez pełnomocnika prawnie dopuszczalnego stanęła, na skarge odpowiedziała i dowody podała i przytoczyła, albowiem w przeciwnym razie małżeństwo stosownie do wniosku powoda rozwiązanem, zapozwana za strone winna uznana i na kare rozwodową wskazaną zostanie.

in die Chescheibungs = Strafe verurtheilt werden foll.

Bu Mandatarien werden die Justiz-Commissarien Mittelstädt und Guberian in Borschlag gebracht, die mit gehöriger Information und Vollmacht zu versehen sind.

Posen ben 5. Mai 1823. Konigs. Preuß. Landgericht. Za mandataryuszów proponuią się Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Ur. Mittelstaedta i Guderyana, których należytą informacyą i pełnomocnictwem opatrzyć można.

Poznań dnia 5. Maia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal = Citation.

Der hiefige jubische Raufmann Ra= phael Mofes Levy hat auf bie Abtre= tung feiner Guter provocirt, und es ift am heutigen Tage, Mittags um 12 Uhr über beffen Bermogen ber Concurs eroff= net worden. Alle diejenigen, welche an ben ze Levy Unspruche zu haben ver= meinen, werben baber hierburch aufge= forbert, in bem auf ben 10. Septem= ber b. J. Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichtsrath Culemann in un= ferm Gerichte-Schloß angesetzten Conno= tations= und Liquidations = Termine per= fonlich, oder durch zuläffige Bevollmach= tigte, wozu wir bie Juftig-Commiffarien Hoper, Jakoby und v. Gizneti in Bor= schlag bringen, zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelben und gehörig nachzu= weisen. Der Ausbleibende hat ju ge= wartigen, baß er mit feinem Unspruche an die Maffe praclubirt, und ihm bes= Zapozew Edyktalny.

Technistic stage.

Tuteyszey starozakonny kupiecRafał Moyżesz Levy wniosł o udziele. nie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiatku wierzycielom, a wskutek tego dnia dzisieyszego ogodzinie 12 w południe konkurs nad maiatkiem iego otworzony został. Wzywamy przeto wszystkich, którzy do rzeczonego Rafała Moyżesza Lewy pretensye mieć mniemaia, aby się w wyznaczonym do konnotacyi i likwidacyi na dzień 10. Września r. b. zrana o godzinie gtey przed K. S. Z. Culemann w izbie instrukcyiney terminie osobiście, lub przez prawnie upowažnionych pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Hoyer, Jakoby i Giżyckiego proponuiemy stawili, pretensye swe podali i udowodnili. Nie stawaiący lub nie zgłaszaiący się atoli spodziewać Annahrence England in Front Property Sad

halb gegen bie übrigen Glaubiger, ein ewiges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Posen ben 12. Mai 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

może, że z pretensyą swą do massy prekludowany i wieczne mu w téy mierze milczenie względem innych wierzycieli nakazanem zostanie.

Poznań dnia 12. Maja 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiań-

Befanntmachung.

In Folge bes von dem Gastwirth Carl Jarocki gegen seine Gläubiger augebrachten und von Seiten des Gerichte angenommenen Moratorien-Gesuchs dom uten Mai c. wird die auf den Antrag der von Sanitsschen Erben über das Grundstück des Provocanten unter Nro. 244 hier in der Breslauerstraße erbssete Subhaftation hiermit in Folge des §. 63. Tit. 47. Theil I. der Allgemeinen Gerichtsordnung und des §. 308 des Anshangs suspendirt, welches hierdurch bfsentlich bekannt gemacht wird.

Pofen den 2. Juni 1823. Konigl. Preug. Landgericht.

- out see woodlabourout a facilities

at they er warpy that, thego reponciony toolf, presence to the last tude could. Nie erwester too

on court to stelly beginning in a loss beginning the property in a prope

-owillative on arrange once of an drope in the St. Taken being

Obwiesczenie.

W skutek podania moratoryinego z dnia 1. Maja r. b. przez oberzystę Karola Jarockiego wniesionego, i z strony sądu przyjętego zawiesza się subhastacya nieruchomości prowokanta tu na Wrocławskiey ulicy Nro. 244 położoney, na wniosek sukcessorów Sanica rozpoczęta, a to na zasadzie §. 63. Tyt. 47. cześci I. powszechney ordynacyi sądowey i §. 308. dodatku, o czem się ninieyszem publicznie czyni wiadomo.

Poznań dnia 2. Czerwca 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Gubhaffations=Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das im Posener Departement, Schrimsmer Kreise belegene Gut Brodnice, zu welchem das Borwerk Kopyta, Haulanderei Brodnice und das Dorf Sulejewogehört, gerichtlich auf 71992 Ktlr. 17ggr. 8 pf. gewürdigt, subhastirt werden. Die Bietungstermine stehen.

auf ben 27. August c.
ben 26. November c.
ben 18. Mårz 1824.

Vormittags um 9 Uhr, wovon berletztere: peremtorisch ist, vor dem Landgerichts-rath Fromholz in unserm. Sitzungssaale an. Kauf- und Besitzsähige werden vorzgeladen, sich an den gedachten Terminen entweder personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und hat der Besteitende, falls nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulassen, den Zuschlag zu gewärtigen:

Die Taxe und Bebingungen könnem in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 6. April 1823.

Känigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny;

Na wniosek. Wierzyciela realnego, dobra Brodnice w Departamencie Poznańskim Powiecie Szremskim polożone, do których folwark Kopyta, olendry Brodnice, wieś Szuleiewo, należą, sądownie na tal. 71992 dgr. 17 fen. 8. ocenione, sprzedane bydźmaią.

Termina licytacy i na dzień 27. Sierpnia r. b., dzień 26. Listopada r. b., dzień 18. Marca 1824., o godzinie 9. zrana, z których ostatni iest zawity przed Sędzią Ziemiań-

skim Fromholtz w izbie audyencyonalney Sądu naszego wyznaczone zostały.

Wzywamy ochotę do kupna maiących i do posiadania zdolnych, aby się na terminach powyższych osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywiącey daiący, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 6. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Das im Schrobaer Kreise belegene, zur Anton von Korntowstischen Concurs=Masse gehörige Gut Miodzikowo soll von Johannis d. J. auf 3 Jahre meist=bietend verpachtet werden.

Der Termin hierzu sieht auf bem 24. Juni c. Vormittags um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichtsrath Hebb= mann in unserm Instructions = Zimmer an.

Die Bedingungen konnen in der Regi= ftratur eingeschen werden.

Jeber, der zur Licitation zugelassen zu werden wünscht, hat eine Caution von 1000 Athlr. dem Deputirten zu erlegen.

Pofen ben 2. Juni 1823.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Den 1.7. Juni d. J. Vormittags um 10 Uhr werden auf dem Hofe des Königlichen Landgerichts, 4 Pferde und 2. Fohlen, und den 24. Juni c. Vormittags um 9 Uhr ein Warschauer Kotsch, ein Schlitten, verschiedene Hausgerüsthe und Meubels, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Pofen den 23. Mai 1823.

Ronigl, Preug. Land gericht.

Obwie sczenie.

Dobra Młodzikowo w powiecie Szrodzkim położone, do massy konkursowey Antoniego Korytowskiego należące, od Stego Jana r. b. na 3 lata naywięcey daiącemu wydzierzawione bydź maią.

Termin tym końcem na dzień 24. Czerwca r. b. przed południem o godzinie o przed delegowanym konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie instrukcyjney, Sądu naszego wyznaczonym został.

Warunki w Registraturze naszéy

przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypuszczony bydź może 1000 tal. kaucyi delegowanemu złożyć powinien.

Poznań dn. 2. Czerwca 1823. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dnia 17. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 10tey przedawane będą na dziedzińcu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego: 4 konie, 2 źrebce, tudzież dnia 24. Czerw a r. b. zrana o godzinie 9tey, kocz warszawski, sanki i różne sprzęty domowe, zmiedzi, szkła i faiansów złożone, tudzież meble, za gotową zaplatą naywięcey daiącemu.

Poznań dnia 23. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaffations = Patent.

Das ben Gottfried Soffmannichen Erben gehörige, ju Dber = Pritichen un= ter Mro. 25 belegene Bauergut, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1988 Rthlr. 25 fgr. gewürdigt worden, foll auf ben Untrag ber Erben, Behufs Erb= theilung, bffentlich an ben Meistbieten= den verkauft werden, und ift der Bietungetermin bagu auf ben 6. Muguft b. 3. vor bem Deputirten Landgerichte= rath Gabe in unferm Partheienzimmer hierfelbst angesett. Befitfabige Raufer werben bagu mit bem Bemerken vorge= laben, bag an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Zahlung ber Zuschlag erfol= gen wird, wenn gesetliche Umftanbe nicht eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Fraustadt ben 10. April 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo sukcessorom Gottfrieda Hoffmann należące, w Przyczynie gorney pod liczba 25. położone, a podług sadowey taxy na 1988 ral. 25 fen. ocenione, na wniosek rzeczonych sukcessorów końcem uskutecznienia podziału naywięcey daiącemu sprzedane bydz ma, i w celu tym termin licytacyiny na dzień 6. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede w izbie naszey instrukcyiney wyznaczony został. Kupcy do posiadania wlasności zdolni, zapozywaią się na termin ten z tem nadmieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego za gotową zapłatę nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku nie dozwolą. Taka w \_ registraturze naszey każdego czsu. przeyrzana bydź może.

Wschowa dnia 10, Kwietnia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Machbem über bas nachgelaffene Ber= fchen Raufmanns Mofes Joseph Munz chenberg, zu welchem hauptsächlich ein Haus daselbst, das auf 2500 Rtlr. ab= geschätzt worden ift, gehort, auf den Un= trag der Glaubiger, beute der Concurs eroffnet worden ift, fo werden alle die= jenigen, welche an ben Nachlaß bes er= mahnten Joseph Mofes Munchenberg, Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w migen bes zu Karge verftorbenen fubi= Kargowie kupca starozakonnego Moses Józefa Münchenberg, do którego sczególniey dom tamże położony i na tal. 2,500 oceniony, należy, na wniosek wierzycieli konkurs otworzonym został, wzywamy przeto wszystkich tych, którzy pretensye z iakiegożkolwiek źródła do pozostałości tegoż starozakonnego Moses Jóaus irgend einem Rechtsgrunde Anspru- zefa Münchenberg mies mniemaią, de zu haben vermeinen, hierdurch offentlich vorgeladen, in dem vor bem Deputiten Landgerichts=Affeffor Jentich auf ben 30. Juli b. J. Bormittags um 9 Uhr anberaumten allgemeinen Li= quidations = Termine auf bem biefigen Landgerichte perfonlich ober burch gefet= lich zulassige Bevollmachtigte, wozu ihnen bei etwaniger Unbekanntschaft bie low I. in Borfchlag gebracht werden, sye swe podali, i dowodami wykazali. ju ericheinen, ihre Forderungen zu liqui=

pracludirt, und ihnen beshalb gegen bie dzie. übrigen Glaubiger ein emiges Still= schweigen wird auferlegt werden.

Meferik ben 6. Kebruar 1823. Ronigl. Preuß. Landgericht.

aby się w terminie likwidacyinym na dzień 30. Lipca r. b. o godzinie gtey zrana przed Delegowanym Assessorem Jentsch w izbie naszey sądowey oznaczonym stawili, lub przez prawnie do tego upoważnionych Pelnomocników, na których im się w przypadku nieznaiomości Kommissarzy Sprawiedliwości Huenka i Mal-Justig - Commiffarien Sunfe und Mal- low I. proponuiemy, stawili, preten-

Wierzyciele zaś niestawaiący spo-Diren und deren Richtigfeit nachzumeisen. dziewać sie mogą, it z pretensyami Diejenigen, die fich nicht melben, swemi do massy prekludowanemi, i haben zu erwarten, daß sie mit allen wieczne im w tey mierze milczenie ihren Forberungen an die Maffe werden do innych Wierzycieli nakazane be-

Miedzyrzecz d. 6. Lutego 1823.

Królewsko - Pruski Sad Ziemiańki,

Subhaftations = Patent.

Es foll auf ben Antrag ber Euratel Gospodarstwo do pozostatości zmar. die zum Nachlaffe bes verftorbenen Bau- lego włościanina Gottfrieda Wenzel ers Gottfried Bengel gehörige, zu Ro= należące, w Rogozincu powiecie Mięgasen im Meseriger Rreise unter Nro. dzyrzeckim pod liczbą 39. ledace, Stallung und Scheune nebst 29½ Mor= doły, 29½ morgów roli ornéy, 23¾ und 11 Morgen Biefe bestehende Birth= morgi taki, Ze wszystkiem na 1407

Obwieszczenie.

39 gelegene, aus einem Wohnhause, składaiące się z domostwa, obor, stogen Ackerland, 233 Morgen Heibeland morgów roli hoiarami zarosley i 112. schaft, welche zusammen auf 1407 Kilr. stalarów 12 dgr. ocenione, ma bydź

wendigen Subhastation in dem vor dem czney subhastacyi, w terminie na in unterm Seffions = Saal anffehenden Termine offentlich an ben Deiftbietenben verkauft werden, wozu wir Raufluftige, die zahlungefähig find, einladen.

Der Bufchlag erfolgt an iben Meift=

migung ber Pupillen-Behorbe.

Die Raufbedingungen werden im Ter= czey.

mine bekannt gemacht.

Die Tare fann taglich in unferer Regi= ftratur eingesehen werben.

Meferit den 7. April 1823.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

12 ggr. fagirt ift, im Wege ber noth- ma wniosek opieki w drodze konieherrn Landgerichterath helmuth ben dzien 16. Sierpnia o godzinie to 6. August c. Vormittage um 10 Uhr zrana przed Sędzią Helmuth w izbie naszey sessyonalney wyznaczonym publicznie sprzedane. Na który ochote kupna maiacych i zapłacenia z dolnych ninieyszém wzywamy.

Przybicie nastąpi więcey daiącemu, bietenden, jedoch nach erfolgter Geneh- lecz dopiero po nadeyściu zezwolenia zwierzchniczey władzy opiekuń-

> Warunki kupna w terminie oznavmionemi beda.

Taxe codziennie w registraturze na. szey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 7. Kwietnia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Der Wirth Wonciech Chornowefi und Die Marianna Chornowefa geborne Raegunsta zu Rrufzczewo, haben vor Schlie-Bung ber Che, bem Chevertrage vom 22. November 1821 gu Folge, die Gutergemeinschaft unter fich ausgeschloffen, welches hiermit bekannt gemacht wird.

Gnefen ben 26. Mai 1823.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Gospodarz Woyciech Chornowski Maryanna z Raczyńskich Chornowska z Kryszczewa, w skutek kontraktu przedślubnego z dnia 22. Listopada 1821 między sobą zawartego, wyłączyli wspólność maiatku, Co ninieyszym do publiczney podaie wiadomości.

Gniezno dnia 26, Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański, Befanntmadung.

Das im Gnesener Kreise belegene, bem Wonciech von Lutomöst zugehörige Gut Lubowo nebst Zubehör, soll auf den Antrag der Realgläubiger auf drei nach einander folgende Jahre, und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1826, diffentlich an den Meistbietenden verpachtet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf rzawę wypuszczone. ben 20. Juni c. Vormittags um 9 Termin licytacyiny Uhr vor dem Deputirten Herrn Landge= iest na dzień 20. richtse-Referendarius Werner hieselbst an= zvana o godzinie 9. gesetzt, zu welchem Pachtlustige hier= nerem Referendaryus burch vorgeladen werden.

Die Pachtbedingungen konnen in un= ferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 22. Mai 1823.

Ronigl. Preufisch es Landgericht.

Obwieszczenie.

Dobra Lubowo wraz z przyległościami w powiecie Gnieźnieńskim położone, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, maią bydź na domaganie się realnego Wierzyciela natrzy po sobie następujące lata od Ś. Jana r. b. aż do tegoż czasu w dzierzawę wypuszczone.

Termin licytacyiny wyznaczonym iest na dzień 2 o. Gzerwcar. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Wernerem Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądu tutéyszego, na który chęć maiących dzierzawienia ninieyszem wzywa się.

Warunki wydzierzawienia w registraturze przeyrzanemi bydź mogą. Gniezno dnia 22. Maia 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von Seiten des unterzeichneten Königlichen Landgerichts wird dem Publico
hierdurch zur Kenntniß gebracht, daß
ber August Dögebradt und die Wittwe Anna Zarbock geborne Kiehmann aus Mogilno in dem Che-Contracte vom 29. Juni 1822 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbs unter sich ausgeschlossen haben.

Gnesen ben 24. April 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Obwiesczenie.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiańskiego podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, iako August Doegebradci wdowa Anna z Kietzmanów Zarbok w Mogilnie zamieszkali, w kontrakcie przedślubnym z dnia 29. Czerwca 1822, wspolność dóbr i dorobku między sobą wyłączyli.

Gniezno dnia 24. Kwietnia 1823. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

Ueber ben Nachlaß bes verftorbenen Frang v. Rofinsti, Gigenthumer ber im Gnedner Kreife, Bromberger Departemente, belegenen Guter Wietowo und Podwiefowo, ift auf den Untrag des Dach. lag = Curators der erbschaftliche Liquida= tions = Projef eröffnet worden. Es wer= ben baber alle, die an diefen Rachlaß Un= fpruche und Forberungen ju haben ber= meinen, vorgelaben, a dato binnen 3 Mongten, fpatestene aber in bem auf ben 21. Juni b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Lehmann anberaumten peremtorifchen Li= quibations = Termin entweder perfonlich ober burch einen hinlanglich legimirten Bevollmachtigten zu erscheinen, ihre For= berungen zu liquidiren und nachzuweisen, bie bagu bienenden Beweise mit zur Stelle ju bringen, und bann bie weitere rechtli= che Berhandlung und Unfegung in dem funftigen Prioritats-Urtel ju gewartigen. Diejenigen, Die fich nicht melben, ober in bem peremtorischen Termine nicht er= icheinen, haben zu gewärtigen, baß fie mit ihren Borrechten prafludirt und nur an badjenige verwiesen werden, mas aus ber Maffe nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger übrig bleiben durfte.

Den auswärtigen Gläubigern, bie nicht perfonlich erscheinen tonnen, ober zu weZapozew Edyktalny.

Nad maiatkiem po niegdy Franciszku Kosińskim pozostałym z dóbr Wiekowa i Podwiekowa w Powiecie Gnieznińskim Departamencie Bydgo. skim położonych składaiącym się, otworzonym został na wniosek Kuratora pozostałości sukcessyino-likwidacviny process. Wzywaia się przeto wszyscy Wierzyciele, którzy do téy pozostałości pretensye mieć sądzą, aby w przeciągu 3ch miesięcy od daty dzisieyszey naypóźniey zaś na terminie likwidacyino peremtorycznym dnia 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. tym końcnin przed Kon. syliarzem Sądu Ziemianskiego W. Lehmann wyznaczonym osobiście, lub przez prawnie legitymowanych Pełnomocników stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, dokumenta tychże się tyczące złożyli, i dalszego prawnego postępowania, nastepnie zaś umiesczenia ich w wyro. ku pierwszeństwa oczekiwali. rzyciele zaś ci, którzy się niezgłosza ani na terminie peremtorycznym nie stana, spodziewać się maią, iż z pretensyami swemi do massy prekludowani i tylko do tego odesłanemi beda, co by po zaspokojeniu zgłoszonych się Wierzycieli w massie iescze pozostać się mogło-

Tym zaś którzyby osobiście stawić się nie mogli, i którym dla zbyteczney odległości na znaiomości zbys nig Befanntschaft am hiefigen Orte has wa, przedstawiamy Kommissarzy ben, werden die Juftig = Commiffarien Di= Sprawiedliwości UUr. Niklowicza i flowis und Lydte und die Advofaten Gobesti und Grochowsti zu Mandatarien in Vorschlag gebracht, die mit geforiger Wollmacht und Information verfeben werben muffen.

Gnefen den 6. Mart 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Lydtke tudžiež Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego na Mandataryuszów, którzy w potrzebną do teplenipotencya i informacya opatrzeni być powinni.

Gniezno d. 6. Marca 1823. Królewsko-Pruski Sad Ziemiań.

ski.

Derpachtung.

Das unter unferer Gerichtebarfeit, im Offrzeszower Rreife belegene Gut auf 3 Sahre verpachtet werden.

Wir haben dazu einen Termin auf W tym celu wyznacywszy termin ben 21. Juni d. J. vor bem Deputir- na dzien 21. Gzerwcar, b. przed ten Landgerichterath Boretius in unserm deputowanym Sedzia W. Boretius Gerichts-Locale angesett.

Termine zu erscheinen, ihre Gebote abs w terminie tym sie stawili, licyta zugeben, und den Zuschlag an den Meist= swe podali i przyderzenia na rzecz bietenben zu gewärtigen.

Krotoschin den 22. Mai 1823.

bride the mount by the residence the Monnie improvement and seeks by ancoming and to the remain of the seeks of the s

Wydzierzawienie...

Debra Przytocznice w obwodzie Sadu naszego i Powiecie Ostrzeszow-Przytocznica foll von Johanni b. J. ab, położone od Sgo Jana r. b. na trzy lata zadzierzawione bydź maią.

w mieyscu sądowym. Wzywamy Pachtluftige laben wir ein, in bem cheć dzierzawienia maigcych, aby naywięcey daiącego spodziewali się.

Krotoszyn dnia 22. Maia 1823. Ronigl, Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski. Subhaftation & Patent.

Auf dem Antrag der Erbem soll der zum Nachlasse des Schlossermeisters Johann Ernst Wolle gehörige, unter Nro. 30 in der Stadt Zirke a. d. W. Birnbaumer Kreises belegene Bauplatz nebst Grabegarten an den Meistbietenden Thei-Imrashalber öffentlich verkauft werden.

Es ift berselbe nach ber bavon aufgenommenen Lare, welche in unserer Registratur eingesehen werdem kann, auf 41 Atlr. abgeschätz, und der peremtorische Bietungs = Termin auf den 31. Juli d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts = Usselfor Jentsch in unserm Partheien-Zimmer angesetzt. worden

Dies wird den Kauflustigem bekannt gemacht, mit dem Bemerken, daß das Grundstück dem Meistbietenden, falls er den Wiederausbau des Hauses, wozu ihm die Hulfsbaugelber vom 250 Kthlr. angewiesen werden sollen, übernimmt und sonst keine rechtliche hindernisse eins weten, zugeschlagen werden wird.

Die Kaufbedingungen werden im Termine Bekannt-gemacht werben.

Meferit bem 20. Marg 18231

Roniigh Prouf. Land gericht.

#### Patent Subhastacyiny

Na wniosek Spadkobierców, należący do pozostałości slusarza Jana Ernesta Wolle plac budynkowy, w mieście: Sierakowie w powiecie Międzychodzkim pod liczbą 30. leżący, wraz z ogrodem warzywnym i przypadaiącą; nań z kassy towarzystwa ogniowego bonifikacyą w sunmie 250 tak naywięcéy daiącemu z przyczyny działów, publicznie sprzedany bydź ma.

Wedle przyjęte taky, którą w registraturze naszey przeyrzeć można, ocenionym został na 41 tal. Termin peremtoryczno licytacyjny wyznaczony iest na dzień 31. Lipca r. b. o godzinie 10. zrana w izbie naszey instrukcyjney przed Assessorem Jentsch.

Uwiadomiaiac o tem ochotę kupna maiących, zapewniamy ich, że plac rzeczony naywięcey daiącemu, ieżeli obowiązek budynek poztawić na siebie przyimie, i przeszkody prawne nie zaydą, przybitym zostanie.

Warunki kupna w terminie oznay-

mionemi będą.

Międzyrzecz dnia 201. Marca 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

denial versus of annual

Subhaffations = Patent.

Das im Birnbaumer Rreife in bem Dorfe Schweinert unter Mro. 38 bele= gene, zu dem Nachlaffe bes dafelbst ver= ftorbenen Gigenthumers Gottlieb Preuf gehörige Grundftud, bestehend in einem holzernen Wohnhause, einem Diebstalle, einer Scheune, 15 Morgen Beibeland und zwei aus 15 Morgen culmisch befte= benben Wiesen, welches alles nach ber gerichtlichen Tare auf 573 Mtlr. gewür= bigt ift, foll auf ben Untrag ber Erben Behufs der Auseinandersetzung offentlich an den Meiftbietenden perauffert werden. Demnach werden alle biejenigen, welche bas gebachte Grunbstuck zu faufen ges fonnen, befit = und zahlungsfähig find, bierdurch vorgeladen, in bem auf ben 31, Juli b. J. anberaumten peremtorischen Termin, Rachmittage um 2 Uhr vor dem herrn Landgerichte-Uffef= for Sentich in unferm Partheien=Bimmer entweder personlich ober burch gesetzlich julaffige mit Information versebene Be= vollmächtigte zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meiftbietende hat nach vorhergegangener Einwilligung ber Erben den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen konnen täglich in unser Registratur eine

gefehen werben.

Meseris den 13. März 1823. Königl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Grunt pod liczbą 38. w wsi Swinarach powiecie Międzychodzkim położony, do pozostałości zmarłego tamże okupnika Bogumiła Preussa należący, składaiący się z domostwa drewnianego, obory, stodoły, 15 morgów gruntu taterczannego i z dwóch łąk 15 morgów chełminskich obeymujących, ze wszystkiem podług taxy sądowey na 573 talarów oceniony, ma bydź na wniosek sukcessorów końcem uczynienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany.

Wzywamy więc wszystkich ochotę kunna maiących, posiadańia i zapłacenia go zdolnych, aby się w terminie peremtorycznym na dzień 31. Lipcar, b. o godzinie 2. po południu w izbie naszéy instrukcyinéy przed Assessorem Jentsch wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych Pełnomocników stawili i licyta swe podali. Poczem naywięcéy daiącego przybicie, po poprzedniczem iednak zezwoleniu sukcessorów, czeka,

Taxę i warunki knpna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz dnia 13. Marca 1823.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Untrag eines Gläubigers soll das in der Stadt Bentschen im Meseriger Bezirke unter Nro. 152 belegene, dem Kausmann und Postmeister Brix zugehörige, zwei Stock hohe, halb massiv und halb in Bindwerck erbaute Wohnshaus, nebst Hofraum Stall, und Gärten, so nach der gerichtlichen Taxe auf 2010 Atlr. gewürdigt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation Schulden halber in den auf

den 21. Juli den 18. September b. I., den 20. November

angesetzten Terminen, wovon ber lette peremtorisch ift, vor dem Deputirten Horrn Landgerichtsrath Lowe an hiefiger Gerichts-Stelle, bffentlich an den Meist=

bietenben verkauft werden.

Es werden daher alle Kauslustige, Bessis und Jahlungsfähige mit dem Besinerken hiermit vorgeladen, daß der Meistbietende den Juschlag zu gewärtigen hat, in sofern gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen werden. Die Kausbedingungen und die Taxe können jederzeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Meserik ben 27. Februar 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek iednego z wierzycieli ma bydź dom w mieście Zbąszyniu w obwodzie Międzyrzeckim pod Nrm, 152. położony, JPana Brixa kupca i pocztmistrza własny, dwa piętra wysoki, w iedney połowie z muru a w drugiey w ryglowkę wybudowany, wraz z podworzem, staynią i ogrodami, który ogólnie podług sądownie przyiętey taxy na summę 2010 tal. ocenionym został, drogą konieczney subhastacyi z przyczyny długów w terminach

na dzień 21. Lipca na dzień 18. Września na dzień 20. Listopada

przed deputowanym Ur. Loewe Sędzią Ziemiańskim, z których ostatni iest peremtorycznym wyznaczonych, w izbie naszey sądowey publicznie naywięcey daiącemu sprzedany. Wzywaią się przeto ninieyszem ochotę kupienia maiący, posiadania zdolni i zapłacenia możni z tem nadmienieniem, że naywięcey daiący przybicia, skoro prawne nie zaydą przeszkody spodziewać się ma. Warunki kupna i taxa mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz d. 27. Lutego 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubhaffations = Datent. Auf den Antrag des Vormundes und bes Obervormundschaftlichen Gerichts, foll das in dem Dorfe Bauchwit Meferiber Areises unter Mro. 19 belegene, ben Johann Gottfried Englerschen Erben zugehörige, aus einem Wohnhause, Stall, Scheune und etwa 12 Morgen Acker= land bestehende Grundstud, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 646 Mtlr. abgeschatt worden, Behufs ber Erbauseinandersehung wiederholentlich, weil fich in dem am 20. August v. J. angestandenen peremtorischen Bietungs= Termine feine Raufluftige gemelbet baben, öffentlich an ben Meiftbietenden verkauft werden. Dazu steht ein Termin am 18. September b. 3. Bor= mittags um 10 Uhr vor dem Geren Landgerichtsrath Selmuth an hiefiger Gerichtostelle an, ju welchem wir Rauf= luftige, Befit = und Zahlungefahige mit bem Bemerken hiermit einladen, baß ber Meistbietende ben Zuschlag nach er= folgter Einwilligung ber Erben und bes bormundschaftlichen Gerichts, zu wartigen hat. Die Tare, so wie die Raufbedingungen konnen in unferer Re= giffratur taglich eingesehen werden.

Meferit den 27. Marz 1823. Konigl. Preuß. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek opiekuna i Sądu opiekuńczego, ma bydź grunt sukcessorom Jana Gottfrieda Engler należący. w wsi Bukowcu w obwodzie Międzyrzeckim pod Nrem 19. położony, składaiacy się z domostwa mieszkalnego, stayni, stodoły i 12 Morgów roli orney, który podług taxy sadowey na talarów 646 ocenionym został, końcem uczynienia podziału, powtórnie, dla tego że się w terminie peremtoryczno licytacyinym dnia 20. Sierpnia r. p. nikt z kupujących nie zgłosił, naywięcey daiącemu publicznie sprzedany. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 18. Września r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Helmuth Sedzia Ziemiańskim w Sądzie naszym; na który ochote kupienia maiacych, posiadania i zapłacenia zdolnych z tem nadmienieniem ninieyszem wzywamy, że naywięcey daiący przybicia gruntu tego za zezwoleniem Spadkobierców i sądu nadopiekuńczego pewnym bydź

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w registraturze naszey przeyrzane.

Międzyrzecz dnia 27. Marca 1823.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations : Patent.

Die in bem Dorfe Lomnica ohnweit ber Stadt Bentfchen sub Mro. 6. belegene, ben Johann Mandafchen Erben zugeborige, aus einem Wohnhaufe nebft Wirth= schaftegebauben, 91 Morgen Ackerland, und 41 Morgen Biefen und Garte beftehende Ackernahrung, fo nach ber ges richtlichen Taze auf 401 Athlr. gewur= bigt worden ift, foll auf ben Antrag ber Erben, im Dege ber freiwilligen Gubha= station, theilungshalber in bem auf ben 23. Inlius c. Vormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Land= gerichte = Rath b. Bajerefi in unferem Gerichts-Lokale anberaumten peremtori= ichen Bietungstermine, an ben Meiftbie= tenden öffentlich verkauft werben. werben baher alle Raufluftige, Befig= u. Zahlungefähige hiermit eingeladen, fich in bem gedachten Termine einzufinden um ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbietende ben Bufchlag, mit Ginwilligung ber Erben und bes Dbervormund: Schaftlichen Gerichts, zu gewärtigen.

Die Tare und die Kaufbedingungen können in unserer Registratur täglich ein= gesehen werden.

Meferit ben 13. Marg. 1823.

Ronigl. Preußifch. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo rolnicze w wsi Lomnicy niedaleko miasta Zbaszynia pod Nr. 6 położone, sukcessorów Jana Naydy własne, składziące się z domu mieszkalnego, budynków gospodarskich, 91 morgów roli ornéy, 4½ morgów łak i ogrodów, które podług taxy sądowey na 401 tal. ocenionem zostało, ma bydź na wniosek sukcessorów drogą dobrowolney subhastacyi, z przyczyny działów, w terminie na dzień 23. Lipcar. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sedzią Ur. Bajerskim w sądzie naszym wyznaczonym, naywięcey daiącemu publicznie sprzedane Wzywamy przeto ninieyszem wszystkich ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się na powyższym terminie stawili, końcem podania swych licytów.

Poczem ma się naywięcey daiący przybicia za zezwoleniem sukcessorów i sądu nadopiekuńczego spodziewać.

Taxa i warunki kupna mogą bydź codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane.

Międzyrzecz d. 13. Marca 1823. Król, Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Der unter unserer Gerichtsbarkeit, in b. m Brombergschen Kreise im Dorfe Altshoff bei Koronowo unter Nro. 6 belegene, den Wirth Earl Klawitterschen Sheleuten zugehörige Vauerhof nebst Zubehör, welscher nach der gerichtlichen Taxe auf 492 Kitlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Neistbietenden verfaust werden, und der einzige peremtorische Vietungs-Termin ist auf den 30sten August c. vor dem Herrn Landgerichtsrath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allbier angesetzt.

Besitzähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig wachen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Bromberg ben 12. Mai 1823. Konigl. Preuf. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gburstwo pod jurysdykcyą naszą we wsi starym dworze pod Koronowem w powiecie Bydgoskim położone do małżonków Klawitrów należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na talarów 492 iest ocenione, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, którym końcem tylko ieden termin peremtoryczny na dzień 30. Sierpnia r. b. zrana o godzinie 8 przed W. Sędzią Ziemiańskim Dannenberg w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiemieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność donie-sienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 12. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Es follen bei bem Gute Bilfowia int Gnefener Rreife gelegen, ein Schaaf= ftall, eine Scheune und ein Diehstall, neu gebaut und biefer Bau an ben Min= beftforbernben in Entreprife überlaffen werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 4. Juli c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Rogalli hierfelbst anberaumt, und laben Bauluftige ein, in bemfelben gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und fann bemnachft ber Mindeftfordernde ben Buschlag gewärtigen.

Die Unschläge konnen in unferer Regi= ftratur eingefehen werden.

Gnefen ben 26. Mai 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

We wsi Wylkowyi powiecie Gnieznieńskim ma bydź przedsięwzięta nowa budowla iedney owczarni, iedney stodoly i iedney obory, która to budowla przez entreprisę za nayniższą cenę podeymującemu się daną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 4. Lipcar. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Rogalli w sali sadu tuteyszego, na który chęć maiących podięcia się rzeczoney budowli wzywamy, gdzie naymniey żądaiący przybicia spodziewać sie może.

Anszlagi zaś téy budowli w registraturze naszey przeyrzanemi bydź

moga.

Gniezno dnia 26. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll bas im Großherzogthum Po= fen und beffen Wrefchner Rreife belegene But Czeluscin auf brei nach einander fol= gende Jahre, mehmlich von Johanni 1823 ab, bis wieder bahin 1826 bffentlich an ben Meiftbietenben verpachtet werben.

Wir haben hierzu einen Termin auf

Obwiesczenie.

Wies Czeluścin w Wielkim Xiestwie Poznańskim, powiecie Wrzesińskim leżąca, ma bydź na trzy po sobie następuiace lata od S. Jana 1823. aż do tego czasu 1826, drogą publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Tym końcem wyznaczony den 26. Jung c. Vormittags um 9. Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath v. Chelmick hierselbst anderaumt, und laden Pachtlustige ein, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Die generellem Bedingungem konnen im unferer Registratur eingesehen werden.

Grefen bem 17. Mai 1823.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

iest termin licytacyi na dzień 26. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9 przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Chełmickim w posiedzeniu Sądu tuteyszego wzywa się więc chęć maiących iey dzierzawienia, aby na tymże terminie stawili się i swe pluslicitum podali.

Ogólne warunki dzierzawy w registraturze naszey przeyrzanemi bydź

mogą.

Gniezno d. 17. Maia 1823. Królewsko – Pruski Sąd Ziemiański.

Wekanntmachung.

Jur Verpachtung bes zur Paul Konieschischen Nachlaß = Masse gehörigen, zur Szymborze unter Nro. 41. belegenen Banerhoses ist ein Lieltations = Termin auf den 23. d. Mts. Morgens um 9 Uhr bier im Friedensgerichte angeseth, welches hierdurch mit dem Bemerken bestannt gemacht wird, daß die Pachtbesbingungen im Termin festgesetzt werden follen.

Inomraciam ben 5. Juni 1823. Kömigil. Premf. Friedensgericht.

corpor provided a long it remains the state

The state of the s

#### Obwiesczenie.

Do wydzierzawienia gospodarstwa pod liczbą 4 r. w Szymborzu położonego do pozestałości Pawła Koniecki należącego się, iest termin wyznaczony na dzień 23. t. m. zrana o godzinie 9téy w sądzie tuteyszym, co się ninieyszym z tym oświadczeniem do wiadomości podaie, iż warunki dzierzawne w terminie ustanowione bydź maią.

Inowrocław d. 5. Czerwca 1823. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Subnaffations = Patent.

Das im Großherzogthum Pofen und in deffen Krobner Kreise unweit ber Stadt Rawicz belegene, bem Gutsbe= figer herrn Johann Nepomucen von Refrocti gehörige adliche Gut Dezfowice nebft bem bagu gehorigen Dorfe Gorecifi, welches burch eine im Jahre 1819 aufgenommene, und in bem laufenden Jahre revidirte gerichtliche Taxe zusam= men auf 51921 Ritlr. 10 fgr. 8 pf. ab= geschätt worden, soll im Wege der nothwendigen Subhaffation öffentlich an ben Meifibietenden verfauft werden.

Die Bietungs-Termine haben wir auf ben 14ten Julius 1823., ben 14ten October 1823., und den peremtorischen Termin auf

den 24fen Januar : 824. bor bem Deputirten Landgerichterath Gobe Vormittage um o Uhr hierselbst in unferm Gerichte-Gebande angefett, und laden Raufluftige vor, sich in dem an= gesetzten Termine gu melben, ihre Ge= bote abzugeben, und zu gewärtigen, daß fur ben Deift = und Befibietenden, in fofern nicht gesetliche Sindernisse eine Ausnahme zulaffen, ber Bufchlag erfol= gen, und auf die etwa nacher noch eins fommenden Gebote nicht weiter geachtet przeszkody nie dozwolą wyiątku, na-Die Ginficht ber speciellen Raufbedingungen und der Tare wird tag=

Patent Subhastacyiny.

W Wielkim Xiestwie Poznańskim w Powiecie Krobskim niedaleko miasta Rawieza położone, dziedzicowi Winu Janowi Nepomucenowi Kęszyckiemu przynależące dobra szlacheckie Oczkowice wraz z należącą do tychże wsią Goreczki, które przez taxe sadowa w roku 1819. sporządzoną, a w bieżącym roku zrewidowana, w ogole na 51,921 Tal- 10. sgr. 8 fen. ocenione zostały, torem konieczney subhastacyi publicznie więcey daiącemu sprzedane bydz maia. Termina licytacyine wyznaczyliśmy

na dzień 14. Lipca 1823, na dzień 14. Października 1823, a termin zawity

na dzień 24. Stycznia 1824, przed Delegowanym Ur. Gaede Sędzia Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w domu naszym sądowym i zapozywamy ochotę do kupna maiąiacych, ażeby w wyznaczonych terminach się zgłosili, licyta swe podali, natomiast spodziewali się, iż. przysądzenie na rzecz naywięcey i naylepiev daiacego, skoro prawne stapi, i že na późniey wniesione licyta nie będzie się miało względu.

lich in ber Registratur bes biesigen Lands gerichts mahrend ber Dieufistunden vers stattet.

Frauftabt ben 10. Mary 1823.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Przeyrzenie specyalnych warunków kupna i taxy codziennie w Registraturze tuteyszego Sądu Ziemiańskiego w czasie godzin służbowych się dozwala.

Wschowa d. 10. Marca 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ghictal=Citation

Das unterzeichnete Konigliche Landge= richt macht hierdurch befannt, daß über bas Bermogen bes judifden Raufmanns Marcus Druftein zu Liffa bato ber Con= gurs eroffnet worden ift. Es werden paher alle biejenigen, welche Aufpruche an den Marcus Ornftein zu haben vermeinen, ad terminum liquidationis ben iten Detober b. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landge= richtbrath Gabe hierdurch vorgelaben, in welchem fie fich entweder perfonlich, oder burch gefeilich julaffige Bevollmachtigte, mogu ihnen die Juftig. Commiffarien Raulfuß, Galbach, Mittelftabt, Fiedler und Storf hierselbst in Borfchlag gebracht werben, einzufinden, ihre Forderungen angubringen, Die etwanigen Borguges Rechte auszuführen, Die Beweismittel bestimmt anzugeben, und bie etwa in Banben habenben Schriften mit gur Stelle ju bringen haben, wibrigenfalls Die Alugbleibenben mit ihren Ansprüchen Zappozew Edyktalny.

Podpisany Królewski Sad Ziemiański obwieszcza ninieyszem, iż nad maiatkiem starozakonnego kupca Marcus Ornstein, dziś konkurs otworzony został. Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy do rzeczonego Markusa Ornstein pretensye mież mniemaia, ažeby się w terminie likwidacyinym dnia 1. Pazdziernika r. b. zrana o godzinie o przed delegowanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocnikow, których im się Kommissarze Sprawiedliwości Kaulfuss, Salbach, Mittelstaedt, Fiedler i Stork, przedstawiaia stawili, pretensye swoie podali, prawa pierwszeństwa usprawigdiiwili, dowody ścisle podali a nareście znaydujące się w ich rękach pisma złożyli, w razie zaś przeciwnym niestawaiący, z żadaniem swem do teraznieyszey massy prekludowanemi będą i im wtey mierze an bie jetige Maffe werben pracludirt, wieezne milczenie nakazanem zostaund ihnen deshalb ein ewiges Stillschweis gen wird auferlegt werden.

Frauftadt den 28. April 1823. Roniglich Preuß. Landgericht. mie.

Wschowa dn. 28. Kwietnia 1823. Królewko - Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Auf den Antrag eines Glaubigers foll bas im Mogilner Rreife belegene bem Joseph v. Robeielski gehorige Gut Glowifowo nebst Bubehor, auf brei nach einander folgende Jahre, nehmlich von Johanni c. bis dahin 1826, an den Meift= bletenben offentlich verpachtet werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 24. Juni c. bor bem Deputirten perru Landgerichterath v. Chelminefi Morgens um 9 Uhr hierselbft angesett, und laben Pachtluftige ein, fich an dies fem Tage in unferm Geffione = Bimmer ju bemfelben einzufinden.

Die Pachtbedinginigen konnen in uns ferer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 24. Mai 1823.

conversed to the state of the property

Ronigl. Preng. Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Wieś szlachecka Słowikowo wraz z przyległościami w powiecie Mogilińskim położona Ur. Jozefa Kościelskiego własna, ma bydź na wniosek wierzyciela, na trzy po sobie następuiące lata, od S.Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 naywyżey podaiącemu droga publiczney licytacyi w dzierzawę wypuszczoną. Termin licytacyi wyznaczony iest na dzień 24. Czerwear. b. zrana o godzinie o przed deputowanym Sędziem W. Chełmickim w sali Sądu tuteyszego.

Wzywa się więc chęć maiących dzierzawienia, aby na tymże terminie stawili sie.

Warunki zadzierzawienia w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 24. Maia 1823. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Hunting delineration red ocurs

Proclama.

Das im Gnesener Kreise belegene, bem Gntebesitzer Ferdinand Sepberlich zugesbörige Gut Czechowo soll auf den Untrag eines Realgläubigers auf drei nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni c. bis dahin 1826 bffentlich an den Meissbietenden verpachtet werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 28. Junius-c. Wormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landge-richtsrath Lehmann hierfelbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige hierdurch eingestaben werden.

Die Pachtbedingungen konnen in unferer Registratur eingesehen werden.

Gnefen ben 26. Mai 1823.

Ronigt. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wieś Czechowa w powiecie Gnieznińskim położona Ferdinanda Seyberlich własna ma bydź na wniosek scalnego wierzyciela na trzy posobie następujące lata od S. Jana r. b. aż do tegoż czasu 1826 r., drogą publiczney licytacyi w dzierzawę naywyżey podającemu wypuszczoną. Tém końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r. b. zrana o godzinie otey przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Lehmann w sali Sądu naszego, na który chęć mających dzierzawienia ninieyszym wzywamy.

Warunki zadzierzawienia w registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 26. Maia 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione=Patent.

Das im Großherzogthum Pofen im Offerzeszower Kreise belegene, auf 86959 Mtlr. 23 igr. gerichtlich gewürdigte abliche Gut Olczyno nebst bem Dorfe Rudzis 8ko soll Schuldenhalber diffentlich verkauft werden.

Die Vietunge-Termine find auf

Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Olszyna oraz z wsią Rudzisko w Wielkim Xięstwie Poznańskim powiecie Ostrzeszowskim położone, na 86,959 Tal. 23 sgr. sądownie otaxowane, dla długów publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy termina licytacyine

Da

den 30 November d. J.
den 16. Februar 1823, und
den 17. Juli 1823.

Vormittags um 10 Uhr vor dem Lands gerichtsrath Ruschke angeseht. Kaussustige werden aufgefordert, sich an den bes kimmten Tagen in unserm Geschäfts-Lo-

eale einzufinden.

Der Zuschlag soll an ben Meistbietenben gegen gleich baare Zahlung ber Raufgelder nach abgehaltenem peremtonischen Licitations-Termin erfolgen, in sofern nicht rechtliche Hindernisse demselben entgegen stehen.

Die Tare fann jederzeit in unfrer

. Regiftratur eingefehen werden.

-ranging of the part

Kretoschin ben 29. August 1822. Konfglich Preuß. Landgericht. dzień 30go Listopada r b. dzień 15go Lutego 1823 dzień 17go Lipca 1823

o godzinie 10. zrana przed W. Sędzią Ruschke. Wzywamy chęć kupna maiących, aby się w czasie wyżey wyznaczonym w mieyscu posiedzeń naszych sądowych stawili.

Przybicie na rzecz naywięce daiącego za natychmiastową w gotowiznie zapłatą skoro prawne nie zaydą przeszkody w terminie zawitym na-

stapi.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 29. Sierpnia 1822. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

#### Proclama.

Das ben Erben des verstorbenen hiessigen jüdischen Kaufmanns Meyer Jacob Kahenellenbogen gehörige, unter Nro. 480 auf der Zdunner Straße hierselhst belegene, von holz erbaute zweistöckige Wohnhaus, nebst Kramladen, einer Wolland holzkammer, auf 1208 Atlr. gerichtelich abgeschäht, soll im We e der Execuztion in dem vor unserm Deputirten Landserichtsrath Rosmell auf den 27. Ausgust auf C. Bormittags um 9 Uhr in uns

#### Proclama.

Domostwo dewniane o dwóch piętrach, do Sukcessorow zmartego tu kupca starozakonnego Meyer Jakoba Katzenellenbogen należące pod Nr. 480. na Zdunowskiey tu ulicy polożone, wraz z kramem, komorą na welnę i drwalnią na 1208 tal. sądownie oszacowane, w terminie przed Deputowanym naszym Sędzią Kosmeli na dzień 27. Sierpnia c. o godzinie otey przed poluduiem w

ferm Instructions = Zimmer anberaumten Termine offentlich an den Meistbietenden

verkauft werden.

Besitzsähige Kaufinstige werden bierburch eingeladen und es hat der Meistdietende den Zuschlag zu gewärtigen, wenn nicht gesetzliche Hindernisse entgegen stehen.

Die fpecielle Taxe fann in unferer Regiftratur jederzeit eingefehen werden.

Krotoschin den 30 April 1823.

Fürfil. Thurn= und Taxisfches Fürftenthums = Gericht. izbie naszey instrukcyiney wyznaczonym, naywięcey daiącemu drogą exekucyi publicznie sprzedane bydź ma.

Chęć kupna i zdolność posiadania maiący zapozywaią się ninieyszem, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne nie będą naprzeciw temu przeszkody.

Taxę specyalną każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć iest wolno.

Krotoszyn d. 30. Kwietnia 1823. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

这是1959年6月1日至17日至17日 (1555年6月)

Befanntmachung.

Jufolge des Auftrages Eines Konigl. Hochlobl. Landgerichts zu Krotoschin, soll das hier in Ostrowo auf der Kalischer Straße sub Mro. 299. belegene Haus nebst Hintergebäude und dem dazu gehörigen Garten, welches gerichtlich auf 488 Mtlr. abzeschätt worden, im Wege der nothwendigen Subhastation, an den Meistbietenden gegev gleich baare Bezahlung offfentlich verkauft werden.

Bu biesem Behufe haben wir einen persemtorischen Termin auf den 23. Juli 5. J. um 9 Uhr fruh anberaumt, und las

#### Obwieszczenie.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź dom wraz z ogrodem i zabudowaniami do niego należącemi, tu w Ostrowie na ulicy Kaliskiey pod Nr. 299. polożony, a sądownie na 488 tal. oszacowany, drogą konieczney subhastacyi więcey dającemu za gotową natychmiast zapłatą sprzedany.

Tym celem więc wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 23. Lipca o godzinie gtey zrana, i wzywamy ninieyszym wszystkich ochotę kupna i prawo nabycia maią.

ben alle Raufluftige und Acquifitionsfahi= ge hiermit ein, am gebachten Lage in unferm Gerichte = Locale zu erscheinen, ih= re Licita abzugeben, und ben Zuschlag gu gemartigen. Die Tare kann jederzeit in unferer Registratur nachgesehen werden.

Offrom ben 18. April 1823.

Konigl. Preug. Friedensgericht.

cych, ażeby się w takowym, w posiedzeniu Sadu naszege stawili, licyta swe podali i przyderzenia dla siebie oczekiwali.

Taxa może bydź czasu każdego w Registraturze Sądu naszego przeyrzana.

Ostrow d. 18. Kwietn. 1823. Król Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmadung.

Das, unter gerichtlicher Sequeftras tion fiehenbe, in ber Rabe von gno= wraclaw belegene, adliche But Trzasfi foll meiftbietend auf brei Jahre von Jo= banni b. J. ab, verpachtet werden, woju ein Bietunge-Termin auf ben igten Juni b. J. im Locale bes unterzeichnes ten Gerichts aufteht. Pachtliebhabern, welche fofort eine Caution von 200 Rtlr. zu deponiren haben, wird biefes nach= richtlich bekannt gemacht, die Pachtbe= bingungen konnen jederzeit in ber hieft gen Regiffratur nachgesehen werden.

Inowraciam den 24. Mai 1823.

Ronigh Preug. Friedensgericht.

#### Obwiesczenie.

Dobra Szlacheckie Trzaski, które pod sądową sekwestracyą zostaią, w bliskości Inowracławia położone, maia bydź przez publiczną licytacyą więcey dawaiąceniu na trzy lata od S. Jana r. b. wydzierzawione. Do tego celu wyznaczony został termin licytacyiny na dzień 19. Czerwca r. b. w sądzie tuteyszym. Ochotę dzierzawienia maiącym uwiadomia się o tém ninieyszym z tém ostrzeżeniem, iż każdy kaucyą 200 tal. deponować powinien, obowiąskach dzierzawnych każdego czasu w registraturze tuteyszey dowiedzie się można.

Inowraciaw dnia 24. Maia 1823. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

In Verfolg Auftrages des Königlichen Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt foll das dem Bilohauer Anton Schulz gehörige hierselbst unter Nro. 570 auf dem Wilhelmsplatze belegene massive Wohnhaus nebst Nebengebäuden, welzches gerichtlich auf 2500 Atlr. gewürzbiget worden, auf den Antrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden.

Bir haben hierzu nachstehende Termine und zwar auf

ben iten August, ben 2ten Detober, und ben iten December c.,

ven welchen ber Lektere peremtorisch ift, vor dem Herrn Justiz-Ussessor Kowarzik anberaumt, und laden Kaustustige und Besikfähige hiermit vor, sich an diesen Tagen einzusinden, ihre Gebote zu verstautbaren und hat der Meistbietende dem-nachst dem Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tore und Kaufbebingungen fone nen zu jeder Zeit in unferer Regiffratursingeseben werden.

Rawicz den 15. Mat 1823. Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

THE WAY TO VESSEL

Atomic vient genebartige and Artistant from Contact

### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześ. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie kamienica Antoniemu Schulz snycerzowi przynależąca się tu pod Nro. 570. na placu Wilhelmskim sytuowana wraz z przyległościami, która sądownie na tal. 2500 otaxowana zostawszy, na wniosek wierzyciela drogą potrzebnéy subhastacyi sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy następuiące termina iako to:

na dzień I. Sierpnia r. b.,

- 2. Października r. b.,

i - - 1. Grudnia r. b.,

z których ostatni peremtoryczny przed Ur. Kowarzik Assessorem sprawiedliwości, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ie aby w dniach rzeczonych się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O taxie i kondycyach sprzedaży w każdym czasie w registraturze naszey dowiedzieć się można.

Rawicz dnia 15. Maja 1823. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

were the confidence with a confidence and a confidence an

# Vierte Beilage zu Niro. 47. des Posener Intelligent-Blatts.

# Deffentliche Befanntmachung.

Die Bind = Coupons von den nachstehend naher bezeichneten Westpreuß. Pfandbriefen find zur Amortisation angezeigt.

| 901000000000000000000000000000000000000 |                                                                                          | Wall I have been                       | 0.3.                      |                          |                                                        |          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| Namen                                   | Benennung der Pfandbriefe, zu denen die ver=<br>lornen und beschädigten Coupons gehoren. |                                        |                           |                          |                                                        | Nummer   |
| bes Extrahenten.                        | Namen<br>bes                                                                             | Namen<br>bes<br>Departe=               | Num=<br>mer des<br>Pfand= | Pfand=                   | Termin,<br>in benen<br>diese Coupons<br>fallig waren.  |          |
| 1 Daniel Hungling Market                | Suts.                                                                                    | ments.                                 | Briefes.                  | Briefes.  - Rthlr.       |                                                        | -        |
|                                         |                                                                                          | Danzig<br>bito<br>bito<br>bito<br>bito | 20<br>43<br>44<br>60      | 200<br>200<br>200<br>100 | Weihnach= ten 1815 und Johanni und Weih= nachten 1816. | 8., 1 11 |
|                                         | FOREXULT PORTS                                                                           |                                        |                           |                          |                                                        |          |

Es werden daher diejenigen, welche einen oder mehrere der genannten Coupons bestigen, hierdurch aufgefordert, solche in den nachsten Zinszahlungs = Terminen, bei den Westpreuß. Landschafts-Kassen zu prafentiren, oder der unterzeichneten General-Landschafts-Direction davon Anzeige zu machen.

Sollten die oben bezeichneten Coupons aber bis zum 4ten Zinszahlungs-Termine von dieser Bekauntmachung an gerechnet, und spätestens bis zum 15ten Marz 1825 nicht zum Vorscheine kommen, so werden solche nach der Verordnung wegen Abkürzung des Versahrens bei Amortisation verlorner Pfandbriess-Coupons d. d. Verlin den 16ten Januar 1870 S. 8. von selbst für erloschen geachtet, und nicht nur der Vetrag der Zinsen den sich meldenden Sigenthümern verabsolgt, sondern denselben auch die neuen noch nicht zahlbaren Coupons ausgefertiget und ausgehändiget werden.

Marienwerder ben 31ten Mai 1823.

Ronigl. Weffpreuß. General , Landschafts , Direction.

Avertiffement.

Die Mahlmuhle in Gornszewo bei Awieciszewo soll auf Befehl des Königl. Landgerichts zu Gnefen auf 1 ober nach Besinden der Umstände auf 3 Jahre meistebietend verpachtet, und dem Pächter sosort übergeben werden. Die Licitation steht in Trzemeszno auf den 24. Juni c. Morgens um 9 Uhr an, wozu Pachteliebhaber, die Sicherheit wegen des Gebots nachweisen können, hierdurch eingestaden werden.

Trzemeszno den 26. April 1823.

Konigl. Preuß. Friebensgericht.

Die Königliche Propinzial Lanbschafts-Direction macht mit Bezug auf §. 236 und 294 bes Credit = Reglements bekannt, daß mit dem 16. d. M. die Abnahme der Zinsen von den Eigenthümern der bereits bepfandbrieften Güter, so wie mit dem 28. Juni d. J. die Zahlung der Zinsen an die Juhaber der Pfandbriefs-Coupons in dem Geschäfts-Lokale der Direction beginnt, die Stunde jedoch in demselben durch Anschlag näher bezeichnet werden wird.

Pofen ben 2. Juni 1823.

Obwiesczenie.

Mlyn w Goryszewie pod Kwieńszewem, ma bydź na mocy polecenia Król Sądu Ziemiańskiego w Gnieźnie, na rok lub podług znaydować
się mogących okoliczności, na trzy
lata naywięcey daiącemu wydzierzawiony i dzierzawcy zaraz oddanym.
Licytacyawyznaczona w Trzemesznie
na dzień 24. Czerwca r. b. o godzinie 9 zrana, do czego ochotę dzierzawienia maiącego i bezpieczeństwo
podania udowodnić zdolnego, ninieyszym wzywa się.

Trzemeszno d. 26. Kwietnia 1823. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwiesczenie.

Królewska Dyrekcya Prowincyalna Ziemstwa kredytowego stósownie do §. 236 i 294 regulaminu kredytowego podaie do wiadomości, iż z dniem 16.m.b. prowizye od właścicieli dobr, na które dotąd listy zastawne wydane zostały, w biorze Dyrekcyi przyimowane z dniem 28. m. b. zaś prowizye posiadaczom listów zastawnych za złożeniem Kuponów zapłacone będą, o godzinie każdy dowie się w Biorze.

Poznań dnia 2. Czerwca 1823.

v. Nieżychowski, Dyrektor Dyrekcyi Prowincyalney. Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts hierfelbst sollen durch den Unterzeichneten in termino den 13. Juni c. Morgens um 9 Uhr in loco Mierzewo Wreschner Kreises, verschiedene schuldenhalber abgepfändete Gegenstände, als: Meubles, Pferde, Ochsen, Kühe und Schaase öffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Vezahlung verkauft werden.

Rauflustige labe ich ein, sich an gebachtem Tage bort einzussinden und ihre Gebote abzugeben.

Gnesen den 30. Mai 1823.

Brzoftowicz, Landgerichte-Secretariate-Gehulfe. Obwieszczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tutéyszego maią bydź przez podpisanego w terminie d nia 13. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey in loco Mierzewo w powiecie Wrzesińskim różne z powodu długu zatradowane przedmioty, iako to: meble, konie, woły, krowy i owce publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedane.

Wzywam więc chęć kupienia maiących, iżby się w rzeczonym dniu tamże zgłosili, ilicyta swe podali.

Gniezno dnia 30. Maia 1823.

Brzostowicz,

Król. Sądu Ziemiańskiego Sekretaryatu Assystent.

Bekanntmachung.

Das haus Nro. 70. am Markte hierfelbst, foll unter vortheilhaften Bedingungen verkauft werden. Nahere Auskunft hierüber ist bei Unterzeichnetem zu erhalten.

Pofen den 1. Juni 1823.

Guberian, Infiz = Commissarius. Mro. 216. am Komödienplaß wohnhaft. Obwiesczenie.

Kamienica tu w Poznaniu pod Nro. 70. w rynku położona, ma bydź pod korzystnemi warunkami sprzedaną. Bliższą wiadomość w tey mierze podpisany udzielić może.

Poznań dnia 1. Czerwca 1823.

Guderian,

Kommissarz Sprawiedliwości, przy płacu komedyalnym pod Nrem. 216. mieszkaiący. Bekanntmachung.

Mit Allerhochster Genehmigung Gr. Majestat bes Ronigs ift mir von bent Ronigl. hoben Minifferio bes Sanbels unterm 3ten Mai b. S. ein Patent über bas ausschließliche Recht, gur Berfertigung einer von mir erfundenen Gerften=Chocolabe nach ber mir eigenthumlichen, in einem bei den Affen bes genannten boben Mini= fferiums niebergelegten Auffate beschriebenen Bereitungs-Art, auf funf nacheinander folgende Sahre, für den gangen Umfang der Monarchie ertheilt worden.

Nach Borfchrift ber Berordnung vom 14ten October 1815. bringe ich foldes gur offentlichen Kenntnif, mit bem Bemerten, bag ich wegen meines binnen Rurgem zu gewärfigenben hiefigen Etabliffemente bas Weitere burch die offentlichen

greaters on the Townson sector to the party of

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA

With the second and the second second second

Blatter befannt nigchen werde. Berlin ben 6. Juny 1823.

AN BUTTER RESERVED TO THE S. CHEST STREET, STREE

To far a war in which will be to

Der Chocoladen=Fabrifant und Conditor 2B. Vollack ans Konigsberg in Preufen,